## 25. 24.

## DZIENNIK RZĄDOWY

WOLNEGO MIASTA KRAKOWA
i Jego Okręgu.

W KRAKOWIE DNIA 14 SIERPNIA 1827 NOKU.

Nro 6016.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH i POLICYI.

Lube już poprzedniemi reskryptami Wydziału ddtto 20 Września 1824 r. i 7 Października 1826 do Nru 4,252 i 3,051 Dz: Wydz: tak dla zachowania ostrożności w transportowaniu Osób obwinionych, podeyrzanych, włóczegów, na wygnanie skazanych, lube jakiche badź pod dozór mieyscowey Zwierzchności oddać się mających, jak również dla porządnego utrzymywania filur w kursoryinym przesyłaniu expedycyi Rządowych, wydane zostały do Wóytów Gminnych, Kommendanta Milicyi, i do urzędu Policyi Pośredniey stosowne przepisy i formy postępowania, które jednak gdy poszły w zapomnienie, zkąd wiele złych skutków wyniknącby mogło, Wydział takowe w duchu rozporządzenia Senatu Rządzącego ddtto 5 Grudnia 1826 r. do Nru 4162 D. G. S. ninieyszym ponawia, i żeby się nikt na przyszłość, kogo to dotycze, niewiadomością niewymawiał, Dziennikiem Rządowymegłosić postanowił.

- wewnątrz Okręgu W. M. hrakowa, bądź skazanego wyrokiem Sądowym na wygnanie z kraju za granicę, lub też w przypadku oddania schubpassowanego pod dozór Policyi Mieyscowey, Dyrekcya Policyi W. M. Krakowa schubpassowanego otwartym rozkazem zaopatrzywszy (w którem mieysce jego dostawienia i trakt przez stacye Wóytów Gmin Wieyskich ma bydź koleyno dokładnie wypisany) takowego pod strażą Żandarna Wóytowi naybliższemu Gminy Wieyskiey za rew rsem dostawi, i rewers ten, jeżeli schubpassowany wyrokiem Sądów na wygnanie z kraju skazany był, Trybunałowi I. Instancyi dla załączenia go do akt prześle, a to w tym celu, aby na przypadek powrotu wygnanego, tenże łatwiey prz konanym i stosownie do przepisow prawem zakreślonych ukaranym bydź mógł.
- 2) Wóyt, do którego schubpassowany doprowadzony został, zanotuie na otwartym wezwaniu Policyinym czyli schubpassie dzień odebrania, i dzień dalszego expedyowania schubpassowanego, nadto zanotowanie takowe w protokół swóy dzienny zapisze, aby się w każdym czasie Zwierzchności swey z dopełnienia rozkazu mógł usprawiedliwić; tym porządkiem postępując, gdy daley
- 3) Schubpassowany do mieysca przeznaczonego doprowadzony został, i w Gminie, do którey z tytułu rodowitości należał, pozostanie, Wóyt właściwey Gminy wyda stosowne rozkazy Zandarmom i Soltysom, aby o Osobie i

zatrudnienisch Jego w pewnym przeciągu czasu, potrzebne zdawali mu rapporta; w razie zaś gdyby dostawiony w inney Wsi, a nie w mieyscu urzędowania Wóyta miał pozostać, Woyt przesyłając Zastępcy Wóyta tego mieysca schubpassowanego za rewersem, poleci temuż wprowadzenie go w sposób wieyskiego zarobkowania, zastrzegając ciągłe czuwanie nad jego sposobem życia, jak również nad postępowaniem i obyczaynością.

- 4) Również naysurowiey pod odpowiedzialnością Wóytów zastrzega się, aby na przyszłość schubpassowani nigdy przez włościan, lecz przez Zandarmów byli odsyłani, gdyż tylokrotnie okazało się, iż naywiększą znaydują łatwość ucieczki w czasie transportowania, pozostawieni bez bacznego oka i Dozoru, przez co uchodząc, stają się na nowo społeczeństwu szkodliwemi.
- 5) Zastrzega się także wszelkim Urzędom Policyinym Mieyscowym, którym przyidzie potrzeba transportowania jakowey osoby podeyrzaney, a tym samym wydania karty dróżney lub schubpassu z mieysca wyprawy w transport przeznaczony, aby na takowych schubpassach Rysopis cały transportowanego był dokładnie wyrażony, powierzchne znaki ciała, i cały ubiór jego, również takiż sam opis winien się w środku expedycyi przy aktach znaydować, jeżli jaka bądź pocztą się odsyła, bądź razem przy aresztowanym bywa straży oddawana, aby w razie wypadku ucieczki z pozostałey expedycyi lub z schubpassu, czynić można wcześnieysze śledztwa środki.

6) Na schubpassach i wszelkich kartach drożnych zakazują się wszelkie nadpotrzebne i nieprzyzwoite przypiski, ktorych sobie częstokroć mieyscowe Urzędy Policyine na traktach pozwalają, procz atoli wyrażema dnia odebrania i wytransportowania w dalszy trakt aresztowanego, nie więcey domieszczać nienależy; wyjawszy przypadek gdyby transportowany okazawszy się bydź niespokoynym wymagał bacznieyszego strzeżenia, lub zbaczał z traktu mu przepisanego; w ktorym razie każdey mieyscowey Zwierzchności służy prawo pisemnego na schubpassie ostrzeżenia,

Co do przesyłania expedycyy Rządowych.

Gdy takowe już to przez opieszałość Żandarmów, już przez wyręczanie się tychże rożnemi wieyskiemi posłańcami, poźno doreczane, a częstokroć gubione, lub po terminie dopiero w mieysca przeznaczone nadsyłane bywaja, a przez zanie banie używania filur przy oddawaniu expedycyi, trudność w wyśledzeniu zagubiciela wynika, Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi, poleca wszystkim Woytom w ogolności, ażeby:

proposedne przy reskrypcie Wydziału z dnia 7 Października 1826 r. do Nru 3051 w załączeniu Im przesłanym, a któren się tu na nowo poniżey wskazuie, porządziwszy filury, nayakuratniey przy odpieraniu od Z ndarmów expedycyi w nich oznaczone rubryki zapełniali, i nikomu innemu, jak tylko Zandarmom doręczanie wszelkich expedycyy Rządowych traktem kursowym przesyłanych powierzali, pociągając do odpowiedzialności za każde expedycyi spoźnienie, zagubienie, lub naruszenie pieczęci.

## KSIĄŻKA EXPEDYCYINA Bióra N. N.

2do. Sciste rewidowanie po każdym zwrocie filury takowey do Woytów należeć bedzie, którzy również z swey strony za niebacznie dostrzeganie uchybień Zandarmów, odpowiedzialnemi staną się.

300. Szef Zandarmów, przez którego Bióro wszelkie expedycye Rządowe przechodzą, winien jest z swey strony; jak naysurowiey zalecić Zandarmom pośpiech w doręczaniu powierzanych Im expedycyi, nadto zastrzedz im wyrażnie, iż tylko nocną porą kurs expedycyyny przerywany bydź może, i to tylko co do zwyczaynych expedycyy. W szelkie zaś inne expedycye, na ktorych kopercie znayduie się domieszczona Notata Pilno żadnemu ulegać memogą wstrzymaniu, co również i Zandarmów Biór Wóytowskich estrzega się.

Ninieysze rozporządzenie Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi, drukiem upowszechniając, przestrzeganie porządku takowego porucza szczególniey Szeffowi Zandarmów, Dyrekcyi Policyi W. M. Krakowa, tudzież Woytom Gminnym w ogółności.

W Krakowie dnia 10 Sierpnia 1827 r. Senator Prezydujący

X. Jankowski.

Konwicki S. W.

Nro 4107-

WYDZIAE SPRAW WRWNETRZNYCH i POLICYI.

Opisanie Benedykta Chmielewskiego i Onufrego Uniatyekiego z aresztów kryminalnych Lwowskich zbieglych, poniżey domieszcza się, końcem zarządzenia śledztwa zbiegów takowych tak w Mieście Krakowie jak rownież w OkreguW Krakowie d. 6 Sierpnia 1827 r.

Senator Prezyduiący

X. Jankowski.

Konwicki S. W.

Ad Nrum 4107.
Opisanie Osób Benedykta Chmielewskiego i Onufrego
Uniatyckiego dnia 2 Lutego 1827 z więzień Lwowskich
zbiegłych

1. Chmielewski Benedykt były dozorca dróg 49 lat mający, Religii Katolickiey z Rozdołu Stryiskiego Cyrkulu rodem, średniego wzrostu, dziebaty na twarzy, ma ciemne oczy i czarne włosy na głowie, no i sieraczkowy płaszcz, sieraczkowy surdut, pantaliony i czapkę sieraczkową z czarnemi barankami, mówi po Niemiecku i po Polsku.

2. Uniatycki Cnufry jest rodem z Uniatycz Cyrkulu Samborskiego lat 32 mający, Keligii hatolickiey, żonaty bezdzietny Mandataryusz, wzrostu mzkiego, korpusu miernego, twarzy okrągłey pełney rumianey, ocrów siwych, nosa małego przytępionego, włosów ciemnych podobnych, na brodzie i wasach rzadko zarasta, nosi futro siwe zielonem suknem okryte, chustkę czarną na szyi, kamizelkę białą, sp dnie ciemno-sieraczkowe pantaliony, bóty na pasach, koszulę białą cienką, kapelusz czarny okrągły nowy, mówi po Polsku, niemiecku, rusku i po łacinie, i temi językami pisze.

Za Zgodność

Konwicki S. W.

Nro 5093.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH i POLICYL

Ponieważ uchwałą Senatu Rządzącego z dnia 19 Maja z. r. do Nru 656 zapadłą postanowionem zostało, aby aresztanci kryminalni pod żadnym względem za rogatki Miasta do robot niebyli wysełani, i że każden z takowych jako zbieg uważany ujęciu ulega, a zatem Wydział to ostrzeżenie względem zabezpieczenia od ucieczki aresztantów kryminalnych ni-

nieyszym Dziennikiem upowszechnia, zostawując każdemu wolność chwytania aresztanta kryminalnego za rogatkami Miasta i wszędzie, gdzieby takowy bez strzeżenia bądź w kaydanach bądź bez kaydan pokazał się.

W Krakowie d. 4 Sierpnia 1827 r.

Senator Prezydujący

X. Jankowski.

Konwicki S. W.

Nro 5964.

WYDZIAZ SPRAW WEWNETRZNYCH i POLICYI.

Na dniu 24tym Lipca r. b. pod Cegielnia Zwierzyniecka w polu żniwiarze znależli tłómak skórzany niewiadomego właściciela, któren wzywa się niniey zym do udowodnienia prawego posiadania, i odebrania tegóż z Bióra Wóyta Gminy Okrogowey Mogilskiey.

W hrakowie d. 2 Sierpnia 1827 r.

Senator Prezydujący

X. Jankowski.

Konwicki S. W.